## N= 31.

# Posener Intelligenz = Blatt.

## Sonnabends, den 15. April 1820.

#### Angekommene, Fremde bom 10. April 1820.

Hraße; Hr. Generalmajor v. Both aus Bromberg, I. in Mro. 165 Milhemstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Diskupski aus Szemvarowo, F. Gutsbesitzerin v. Maciejewska aus Popowko, Hr. Erbherr v. Mosczenski aus Ząbbowo, I. in Mro. 391 Gerberstraße; Hr. Gruf v. Brunski aus Lutowo, I. in Mro. 1. St. Martin.

Den 11. Aprik. Hr. Obriff v. Chlapowsti a. D. aus Oberzewo, Hr. Gutsbesiger Seidzlig aus Schrutka, I. in Rro. 251 Breslanerstraße; Hr. Erbherr v. Westfierst aus Gistowiec, I. in Nro. 116 Breitostraße.

Den 12. April. Hr. Gutsbesitzer v. Trembecki aus Chodz, Hr. Forstinspector Beyer and Schrem, Hr. Consistorialrath Kublitz aus Breslau, I. in Mro. 243 Breslauerstraße; Hr. Erbherr v. Korntowski aus Studzin, I. in Mro. 26. Walischei; Hr. Erbherr v. Zielinski aus Miesaw, Hr. Erbherr v. Jarucho-wöki aus Sofolnik, I. in Mro. 391 Gerberstraße.

Ab gegangen.
Fr. Gutsbesitzerin von Niemoszewska, Hr. Erbherr v. Breza, Herr Gutsbesitzer Kugner, Hr. Gnesbesitzer v. Rokosowski, Hr. v. Spechhan, Hr. v. Gleim Major in Pr. Diensten.

particles and, the properties to kind the little

Subhaffatione Datent.

Das hiefelbft am Ringe unter Dr. 86. belegene bem Ignab v. Strauf gehorige maffive Wohnhaus, nebft Sin= ter = Gebäuden, welche zusammen auf gerichtlich 7526 Rithlr. an Werth geschätzt worden find, follen im Wege ber Exefution offentlich an ben Deift= bietenden verfauft werden.

Das unterzeichnete Gericht labet baber alle biejenigen, welche dieses Grundftuck kaufen wollen, hiermit ein, in den bagu

auf ben isten Marg, ben 15ten Mai und ben 15ten Juli 1820.

Bormittage um 9 Uhr vor bem Depus tirten, Landgerichtsrath Elener, angefesten Terminen, wovon ber lette peremtorifch ift, in bem Inftruktionszimmer unferes Gerichts zu erscheinen, und ihre Gebote zu Protofoll zu geben.

Dem Meiftbietenden wird bas Grund= stuck adjudicirt werden.

Die Zare nebft ben Raufsbedingungen fann in unserer Registratur nachgesehen werben.

Bugleich werben bie, bem Wohnorte nach unbekannten Real-Glaubiger, Stanislaus und Bincent Gebruber Ruttowefi, ber Supolitus Maffurowicz, und die Ca= fimir und Jofeph Gebruder Malandowicz, aur Wahrnehmung ihrer Gerechtsame in bem gedachten Termin borgelaben; wibri= genfalls bem Meiftbietenden nicht nur der lu dopilnowania swych praw w ter-Buschlag ertheilt, sondern auch nach ge= richtlicher Erlegung bes Raufschillings Die Loschung ber sammtlichen eingetrage=

Patent Subhastacyiny.

Dom mieszkalny murowany wraz z tylnem zabudowaniem tu w rvnku pod Nr. 86. sytuowane, do Ur. Ignacego Strauss należący, ogólnie na 7526 Tal, sadownie otaxowane, maią bydź w drodze exekucyi naywiecey daiącemu sądownie sprzedane.

Sad podpisany wzywaiąc ninieyszém wszystkich ochote kupienia tego domu maiących, aby się na ter-

minach w tym celu

na dzień 15. Marca na dzień 15. Maia

na dzień 15. Lipca 1820, zrana o godzinie o. przed Deputowanym Sędzia Ziemiańskim Elsner wyznaczonym, z których ostatni iest peremtorycznym, w mieyscu zwy. czaynym posiedzeń naszego Sadownictwa stawili, i swe licita do protokołu podawali, poczem naywięcey daiącemu rzeczone nieruchomości przysądzone zostana.

Taxa oraz warunki kupna moga bydź w naszey Registraturze przeyrzane.

Tudzież zapozywaią się realni Wierzyciele z mieysca pobytu swego niewiadomi, iako to: Stanisław i Wincenty bracia Rutkowscy, Hipoalit Mazurkiewicz, niemniey Kazimierz i Jozef bracia Malandowiczowie, w ceminie wyżey wspomnionym, w przeciwnym albowiem razie naywięcey daiący nietylko przysądzenie otrzyma nen, wie auch ben feer ausgehenden Fors berungen, und zwar ben lettern, ohne daß es zu biefem 3weck ber Produktion ber Inftrumente bedarf, verfügt wer= ben wirb.

Pofen ben 3. December 1819.

Ronigl. Preufisches Landgericht.

#### Subhaftations = Patent.

Das allhier sub Nr. 143. in ber Meffer= fcmidt-Gaffe belegene zu ber vormaligen 3. G. Treppmacherichen Sandlung geho= rige maffive brei Etagen hohe Bohnhaus nebft einem Sofraum, foll auf ben Un= trag bes Curators ber gebachten Confurd-Maffe plus licitando verfauft werben. Diefes Grundftuck ift im Monate Januar 1817 auf 4976 Rthlr. 12 ggr. abgeschäft worden, und fam bie bies= fällige Taxe, fo wie die Raufbedingun= gen in ber Regiffratur bes unterzeichneten Land-Gerichts nachgesehen werden.

Die befitfabigen Rauffuftigen wer= ben bemnach aufgefordert; fich perfon= lich ober burch gefethlich legitimirte Bevollmächtigte in ben, binnen feche Mo= naten und zwar auf den 26 ften Fe: Fromholz w dnin 26. Lutego, und lette peremptorifch ift, in unferem Gerichte-Locale bor Dem Deputirten Lands

ale też po złożeniu summy szacunkowey wymazanie wszystkich zaintabulowanych i upadłych długów, a mianowicie ostatnich, bez złożenia nawet dokumentów rozrządzono zostanie.

Poznań d. 3. Grudnia 1819. Królewsko-Pruski Sad Zie: miański.

Patent Subhastacyiny.

Czyni się wiadomo iż dom tu przw ulicy Nożelney pod liczbą 143 położony na 3 piętra wysokości murowany z podworzem do byłego Handlu Sukcesserów J. G. Treppmacherów należący, sprzedany bydź ma na wniosek Kuratora rzeczonego konkursu, przez publiczną licytacyą. ruchomość otaxowana iest w miesiącu Styczniu 1817 na summę 4976 tal. 12 dgr.

Taxa i warunki kupna w Registraturze Sądu Naszego przedłożone by dź moga do przeyrzenia.

Wzywamy wszystkich ochotę kupna maiących i kwalifikujących się do nabycia tey nieruchomości ażeby się w oznaczonych w przeciągu sześciu. miesięcy przed Depunowanym Sędzią bruar, auf den 29 fien April und 29. Kwietnig i 19. Lipcar. p. auf den Igten Juli 1820 Bor- zrana o godzinie gtey w tuteyszym mittags um 9 Uhr angesetzten Subhas zamku sądowym odbyć się maiących stations-Terminen, wobon bet britte terminach z których ostatni peremtoryczny bydź ma, osobiście lub przez swych prawnie upoważnionych Pek

Werichte-Rath Fromholz einzufinden, und ibre Gebote jum Protofoll ju geben.

Der Meistbietende hat ben Zuschlag gegen baare, gur Balfte' am Tage ber Publikation bes Abjudications = Beschei= bed, zur anderen Salfte aber am Tage der Natural = lebergabe bes gedachten Brundflude, an unfer Depositum gu er= folgende Zahlung bes Meistgebots unfeblbar zu gewärtigen.

Pofen ben 22. November 1819. Roniglich Preug. Landgericht.

Subhaftatione = Patent.

Das allbier sub Nro. 162. in der Buttelftrage belegene, zu der bormaligen J.G. Treppmacherschen Sandlung gehörige, aus awei maffiven Etagen bestehende Wohn= haus nebst Sofraum, worin ein maffi= ves Stallgebaude befindlich ift, foll auf ben Antrag bes Curatore ber gebachten Concuremaffe plus licitando verfauft merben.

muar 1817 auf 7268 Rthir. 14 gGr. pliczną licytacyą ma bydź sprzedany. taxirt worben, und fann die biesfällige Tare, fo wie die Pachtbedingungen, in WRegistraturze Sadu swego do przeyber Regiffratur bes unterzeichneten Land= rzenia przedlożone. gerichte nachgeschen werden. Waywamy wszystkich ochote ku-

bemnach aufgefordert, sich personlich chomości kwalifikuiących się, ażeby awar:

auf ben 26. Februar auf ben 29. April

nomocników stawili i swoie licyta do protokulu podali.

Naywięcey podaiący spodziewać się może, iż po nastąpioney w pierwszey połowie w dniu ogłoszenia rezolutu przysądzaiącego w gotowiznie. w drugiey zaś połowie przy tradycyi tey nieruchomości, zapłacić summy plus licitum do Depozytu Naszego, przybicie na rzecz iego niezawodnie nastapi.

Poznań d. 22. Listopada 1819. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Czyni się wiadomo: iż dom pod liczba 162 przy ulicy Butelskiey położony do byłego handlu J. G. Treppmachera należący, składaiący się z dwoch piętrow murowanych, maiacy podworze z staynią murowaną, otaxowany w miesiącu Styczniu r. 1817 na 7268 tal. 14 dgr., na wniosek Kuratora rzeczoney massy kon-Diefes Grundstud ift im Monat Ja: kursowey więcey daiącemu przez pu-

Taxa i warunki kupna mogą bydź

Die besitfabigen Rauflustigen werben pna maigcych i do nabycia tey nieruober burd gefetlich legitimirte Bevoll- się w oznaczonych niżey w ciągu sześć machtigte in den binnen 6 Mongten und miesiecy przed Deputowanym Sedzią Fromholz

w dniu 26. Lutego w dniu 29. Kwietnia auf ben 19. Juli 1820,
angesetzen Subhastations-Terminen, wobon der letzte peremtorisch ist, i.a unserm
Gerichts-Locale vor dem Deputirten Landgerichts-Locale vor dem Deputirten Landgerichtstath Fromholz Bormittags um
9 Uhr einzussinden, und ihre Gebote zu
Protocoll zu geben; der Meistbietende
hat den Zuschlag gegen baare, zur Hälfte am Tage der Publisation des Abjuditations-Bescheides, zur andern Hälfte
aber am Tage der Natural-Uebergabe
des gedachten Grundstücks, an unser Depositorium zu erfolgende Zahlung des Meistgebots ohnsehlbar zu gewärtigen.

Pofen ben 22. November 1819.

Ronigl, Preußisches Landgericht.

Ebiftal = Citation.

Es werden alle biejenigen unbefannten Glaubiger, welche an die Raffen bes erften und zweiten Bataillons bes Ronig= lich Preußisch. zweiten Pofener Landwehr= Regimente Dr. 76, beffen Staab zu Liffa im Großherzogthum Pofen fteht, aus ir= gend einem rechtlichen Grunde aus bem Rechnungsjahr bom iften Januar bis ultimo December 18 19 Unforderungen ha= ben, hierdurch offentlich vorgeladen, bin= nen 3 Monaten, und fpateftens in bem auf ben 2 ten Mai 1820 Bormittags um 9 Uhr angesetten peremtorischen Ter= mine auf hiefigem Landgericht, por bem Deputirten Ausfultator Birth, entweder perfonlich ober burch gefetlich Bevoll=

w dniu 19. Lipca 1820, zrana o godzinie 9tey w tuteyszym Zamku Sądowym odbyć się mających terminach, z których ostatni peremtoryczny bydź ma, osobiście lub przez swych prawnie upoważnionych Pełnomocników stawili, i swe licyta do protokułu podali.

Naywięcey daiący spodziewać się może, iż po nastąpioney, pierwszey połowie w dniu ogłoszenia Resolutu przysądzaiącego, w gotowiznie, w drugiey zaś połowie przy tradycyi tey nieruchomości, zapłacić summy szacunkuwey czyli plus licitum do Depozytu Naszego, przybicie na rzecz iego niezawodnie nastąpi.

Poznań d. 22. Listopada 1819. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański

Zapozew Edyktalny

Wszyscy ci kredytorowie niewiadomi, którzy do kass pierwszego i drugiego batalionu Krolewskiego Pruskiego pułku II. Poznańskiego Obreny kraiowey Nro. 7 b. ktorego sztab w Lesznie w Wielkiem Xiestwie Poznańskim konsystuie, z iakiego badź prawnego powodu z roku rachunkowego od dnia 1. Stycznia aż do ostatniego Grudnia roku 1819 pretensye miećby mogli, ninieyszém publicznie zapozywaią się: aby w przeciągu 3 miesięcy a naypóźniey na terminie peremtorycznym na dzień 2gi Maia 1820 przed południem o godzinie gtey w tuteyszym Sądzie Zie-

machtigte zu erscheinen, ihre Unsprüche anzugeben und nachzuweisen, im Kall bes Musbleibens aber zu gewartigen, baf fie mit ihren Forderungen an die gedachten Raffen prakludirt, ihnen deshalb ein ewi= ges Stillfdweigen wird auferlegt, und fie blos an die Perfon besjenigen, mit bem fie kontrabirt haben, ober welcher bie ihnen zu leiftende Bahlung in Empfang genommen und fie body nicht befriediget bat, werden verwiesen werden.

Fraustabt ben 30. December 1819.

Ronigl. Preug. Landgericht. Laggareth pleasure

The A card preside of leit

Subhaffations = Patent. HARVECT CHARGE STREET

Bon bem unterzeichneten Koniglichen Landgericht wird hiemit befannt gemacht, - baf bas zum Rachlaffe bes geheimen Tribunals-Rathe Schroner gehorige, im Arbbenschen Rreise belegene und auf wnie ocenione dobra Stupia, droga abgeschäßte Gut Elupia bffentlich ver- tacyi, i termina licytacyine fauft werden foll, und ber tfte April, na dzien 1. Kwietnia ber Iste Juli und ber 4te Ofto= dzien 1. Lipea, ber 1820 ju Bietungsterminen be= i dzien 4. Pazdziernika flimmt find. Es werden alle diejenigen są wyznaczone. welche diefes Gut zu faufen gefonnen und Wzywaig sie przeto ninieyszem jahlungsfähig find, hierdurch aufgefor- wszyscy chęć kupienia dobr tych mabert, fich in ben gebachten Terminen, igcy i zapłacenia ich w stanie bedacy,

miańskim przed Deputowanym W. Wirth auskultatorem wyznaczonym osobiście lub przez Pełnomocników prawnie do tego upoważnionych stawili sie, pretensye swe podali i udowodnili, w razie zaś niestawienia. się spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do rzeczonych kass, prekludowani, onym wieczne w téy mierze milczenie nakazaném, i oni iedynie tylko do osoby tegoż z którym kontrakt działali lub który zapłatę dla nich przeznaczoną odebrał a przecież ich nie zaspokoił, odesłani zostana.

Wschowa dnia 30. Grudnia 1819. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Podpisany Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański podaje niniey szem do publiczney wiadomości : iż należące do pozostałości niegdy Ur. Schroener Taynego Radzcy Trybunalskiego w Powiecie Krobskim położone i na summe 12294 tal. 6 dgr. 4 fen. sado-12294 Athlr. 6 ggr. 4 pf. gerichtlich pucliezney sprzedane bydz maią licy-

wavou der lette perenttorisch ift, Bor: aby sie w wyżey oznaczonych termi-

mittage um o Uhr vor bem Deputirten Landgerichtsrath Boldt, entweder perfonlich ober burch gehorig legitimirte Be= vollmächtigte einzufinden, ihr Gebot ab= zugeben, und zu gewärtigen, bag an ben Meift = und Beftbietenben nach erfolgter Genehmigung bes Roniglichen Rammer= gerichts zu Berlin, bei welchem über ben ic. Schronerschen Nachlaß ein Gre= bit = Berfahren eröffnet worben, und weshalb auch ber Berkauf bes Gutes Cluvia geschiehet, ber Zuschlag erfolgen und wobei nur bemerkt wird, daß nach ben fowohl in ber Registratur bes Ge= richts als auch bei bem biefigen Abboka= ten Mittelftabt jur Ginficht befindlichen Raufbedingungen jeder der etwanigen Raufluftigen 500 Athlr. als Caution für die Haltung des Meistgebots in termino zu erlegen bat, und daß bie lebergabe bes Guts zu Johanni bes Jahres, in welchem ber Zuschlag und die Zahlung ber Raufgelder geschieht, und zwar auch nur alsbann erfolgt, wenn ber Zuschlag ein Bierteliahr por Johanni ftatt gefunden bat.

Frauftabt ben 4. November 1819.

Ronigl. Preug. Landgericht.

nach, z których ostatni iest peremtorycznym, przed południem o godzinie gtey przed Deputowanym W. Voldt Sędzia Ziemiańskim osobiście. lub przez Pełnomocników należycie wylegitymowanych stawili, licyta swe podali, i spodziewali się: iż naywięcey daiący za poprzedniem zezwoleniem Królewskiego Sadu Kameralnego w Berlinie, wktórym nad pozostalościa Schroenera process likwidacyjny się toczy, iż z powodu tego przedaż wsi Słupi iest rozrządzona, kupno dóbr tych przyderzonem sobie mieć będzie; przytem nadmienia się tu iescze, że podług warunków przedażnych tak w Registraturze Sadu, iako i u Ur. Mittelstaedt Adwokata tuteyszego do przeyrzenia znaydujących się, każdy ztych któryby dobra rzeczone kupić chciał, 500 tal. iako kaucyą za dotrzymanie naywyższego podania swego na terminie złożyć winien, i że tradycya dóbr tych na S. Jan roku tego, w którym przyderzenie i wypłata summy szacunkowey nastąpi, i to tylko w ten czas uskuteczniona będzie, gdy przyderzenie kwartał przed S. Janem mieysce mieć będzie.

Wschowa d. 4. Listopada 1819. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. 1017

Zaye in Zontale will wenie

Es wird hierdurch zu Jedermanns. Nachricht bekannt gemacht, daß ber hiefige judische Kaufmann Marcus Bendix Obwiesczenie.

Podaie się ninieyszem do wiadomości publiczney, iż tuteyszy kupiec starozakonny Markus Bendix MarkMarcmalb und die Therese Schmul, nach bem mit einander unter dem 2ten Februar 1820 gerichtlich geschlossenen Chevertrage die eheliche Gemeinschaft der Güter unter sich ausgeschlossen haben.

Bromberg ben 5. Februar 1820. Ronigt. Preuß. Landgericht.

wald i Teressa Schmul podług układu ślubnego po między niemi na dniu 2. Lutego 1820. sądownie zawartego, wspolność maiątku między sobą wyłączyli.

Bydgoscz dnia 5. Lutego 1820. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Deffentliche Borlabung.

Nachbem über das Bermogen des han= belomanns Jacob Wolff Tugendreich zu Fordon am 17ten Januar b. 3. ber Kon= fure eroffnet worden, fo werden alle die= jenigen, welche an den Gemeinschuldner Anspruche zu haben vermeinen, hierdurch borgeladen, ihre Forderungen in bem gur Liquidation berfelben auf ben 16ten Mai d. J. vor bem herrn Landgerichte= Rath Burchardi anberaumten Termine, entweder in Person oder durch zuläßige Bevollmachtigte, wozu bie hiefigen Ju= fligfommiffarien Schoepfe, Schulz, Mogiloweti und Rafaleti in Borichlag ge= bracht werden, anzumelben, ben Betrag und die Urt ihrer Forderungen umftand= lich anzugeben; bei ihrem Ausbleiben aber ju gewartigen, baß fie mit benfel= ben an die Maffe merden praflubirt, und ihnen beshalb gegen bie übrigen fich ge= melbeten Glaubiger ein ewiges Gtill= ichweigen wird auferlegt werben.

Bromberg ben 17. Januar 1820. Konigl. Preuß, Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Gdy nad maiatkiem handlarza Jakuba Wolffa Tugendreicha z Fordonu, na dniu 17. Stycznia r. b. konkurs otworzonym zestał, wiec zapozywamy ninieyszem wszystkich tych, którzy do rzeczonego dłużnika pretensye mieć mniemaią, aby swe wierzytelności w terminie do likwidacyi takowych na dzień 16. Maia r. b. przed W. Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Burchardy alho osobiście, lub przez upoważnionych pełnomocników, na ktorych się Kommissarze Sprawiedliwości Schoepke, Schultz, Mogilowski i Rafalski przedstawiaią zameldowali, itak ilośc, iako też gatunek tychże, okoliczie podali; w razie zaś niestawienia się, spodziewać się mogą, iż z swemi pretensyami do massy prekludwanymi będą, i względem reszty zgłoszonych się wierzycieli, wieczne nakazane im zostanie milczenie.

Bydgoscz dnia 17. Stycznia 1820. Król: Pruski Sąd Ziemiański.

### Beilagezu Mr. 31. des Posener Intelligenz-Blatts.

Publicandum.

Won dem Koniglichen Landgericht gur Gnefen wird auf ben Untrag der Conffan= tina Czaplicka geborne Rraufen, aus Duegno, beren verschollener Chemann, ber Stanislaus Czaplicfi, Schneibermeis fter und Mustetier im ehemaligen Regis ment v. Manffein, beffen Ableben in bent Treffen bei Salle am 17. Oftober 1806. vermuthet wird, ober beffen Erben bier= burch vorgelaben, fich in bem auf ben 17ten Mai 1820 vor dem Deputirten, herrn Landgerichtsrath v. Chelmicki Morgens um 9 Uhr angesetzten Termine, in bem hiefigen Inftruftionszimmer per= fonlich, ober burch einen gehörig legiti= mirten Bevollmachtigten einzufinden, bei feinem Musbleiben aber ju gewärtigen, baß er fur verschollen und tobt erflart, bas zeither bestandene Band ber Ghe für aufgelößt erachtet, und fein etwaniges Bermogen ben nachsten legitimirten Er= ben verabfolgt werben wird.

Gnefen den 6. December 1819. Sonigt. Preuftiches Landgericht.

Befanntmadung.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit in ber Stadt Guesen unter Nr. 301. belegene, den Johann Fiedlerschen Erben zusgehörige Grundstück, welches nach der gerichtlichen Tare auf 2157 Atlr. 1 agr. gewürdigt worden ist, soll auf den Unstrag der Gläubiger Schulden halber bestutlich an den Meistbiestbietenden vers

Obwiesczenie.

Królewsko Pruski Sad Ziemiański w Gnieznie na domaganie się Konstancyi z Krauzów Czaplickiey z Duszna, zapozywa ninieyszém teyże męża Stanisława Czaplickiego krawca i muskietera byłego pułku Mansteina, którego zeyscia w potyczcze pod Halla na dniu 17. Października 1806 r. spodziewać się należy, lub tegoż Sukcessorów, iżby się w terminie na dniu 17. Maia 1820 zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Ziemiańskim Chełmickim w posiedzeniu Sądo swego osobiscie lub przez Pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego zgłosił, w razie zaś niestawienia się spodziewać się ma, iż za zniklego i iuż zmarłego osadzonym, i dotychczasowy węzeł malžeński, za rozwiązany uważanym, maiątek iego wylegitymowanym Sukcessorom wydanym będzie.

Gniezno d. 6. Grudnia 1819. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie

Pod Jurisdykcyą naszą w mieście Gnieżnie pod Nro. 301. położony, a Sukcessorom po Fiedler należący grunt, wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na 2157 tal. 1 dgr. iest oceniony, na żądanie Wierzycieli z powodu długów, publicznie naywięcey

fauft werben. Die Biefungs - Termine daigcemu sprzedany bydz' ma, któfind auf

a. ben I iten April, ben T3ten Dai,

und der peremtorische Termin auf ben raten Juni b. J. vor bem herrn Landgerichterath Lehmann Morgens um 10 Uhr allhier angesetzt. Befitfabigen Raufern werben biefe Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, daß in bem letten Termin bas Grundflud bem Meift= bietenden jugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gesote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gefetliche Grunde dies nothwendig ma= dien.

Mis Bedingung wurden festgefett, baß ber Raufer bes Grundstude nach erfolg= ter Abjudifation beffelben ben Raufschilling sofort erlegt, auch sammtliche Ro= ften, welche die Gubhaftation verurfacht, übernimmt. Die Tare fann ju jeber Zeit in unferer Regiffratur eingefeben werben.

Gnefen den 27. Januar 1820. Ronigt. Preußisches Landgericht. rym końcem termina licytacyjne

na 11. Kwietnia i na 13. Maia,

termin zaś peremtoryczny na dzień 14. Czerwca r. b. przed W. Sędzią Ziemiańskim Lehmann zrana o godzinie 10. w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym niebędzie, ieżeli prawne tego nie ledą wymagać powody.

Zakondycya postanawia się, że kupuiacy ten grunt po nastapioney adiudykacyi summę szacunkową natychmiast w gotowiznie złożyć musi, i wszystkie koszta, które taż subhastacya sprawiła, przyjąć. Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrza-

na bydź może.

Gniezno d. 27. Stycznia 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

, Gubhaftations = Patent.

Das jum Rachlaffe bes verftorbenen Burgers und Rleischermeifters Erbmann Miersch gehörige, in ber Stadt Schwe= rin a. b. Barte im Birnbaumer Rreife, unter 60. belegene Wohnhaus, nebft ei= ner bagu geborigen Biefe, fo auf 291 Rthir. 12 ggr. gerichtlich fazirt ift, foll Theilungs = und Schulden halber offent= lich an ben Meiftbietenben gegen baare

Patent Subhastacyiny.

Domostwo do pozostałości zmarłego miesczanina i rzeźnika Erdmana Miersch należące w Skwierzynie, Powiatu Międzychodskiego pod Nr. 60 położone, wraz z łaka do niego należącą, które ogółem na 291 Tal. 12 dgr. sadownie ocenione zostało, ma bydź drogą publiczney licytacyi, z powodu nastąpić maiącego podziału.

Zahlung verkauft werden. Hierzu haben wir einen Termin auf den 27 sten Juni d. J. Vormittags um 8 Uhr vor dem Herrn Landgerichtsrath Meyer hier an ordentlicher Gerichtsstelle angesetzt.

Kauflustige und Besitzfähige werden hierdurch vorgeladen, sich in demselben zu gestellen, und ihre Gebofe abzugeben; wonachst der Meistbietende den Zuschlag zu erwarten hat; auf später eingehende Gebote soll nicht gerücksichtiget werden.

Die Tare des Grundstücks kann in unserer Registratur jederzeit eingesehen merben.

Meserit ben 2. Marz 1820. Konigl. Preuß. Landgericht.

#### Chictal = Citation.

Die Wilhelmine verehelichte helbing, geborne Virus zu Alt-Sorge bei Filehne, hat gegen ihren Ehemann, ben ehemaligen Schullehrer zu Alt-Sorge, nachmasligen Sträfling im Juquisitoriat zu Bromberg, welcher sich im Jahre 1816 von ihr begeben, wegen böslicher Verlaffung auf Trennung der Ehe geklagt.

Den Carl Helbing laden wir daher hierburch vor, sich in dem auf den 21ften Julius d. J. vor dem versams melten Kollegio Morgens um 9 Uhr angesetzten Termin, in unserm Audienzzimmer persönlich oder durch einen gehderig legitimirten Bevollmächtigten einzufinden, und sich über seine Entfernung auf den Antrag der Klägerin auszulassen.

Wenn er fich nicht gestellt, wird er

i wypłacenia długów, naywięcey daiącemu sprzedane, wyznaczyliśmy
więc tu na mieyscu Sądowym termin
licytacyjny na dzień 27. Czerwca r. b. zrana o godzinie 8. przed
Sędzią Ziemiańskim Ur. Meyer, i
wzywamy ochotę do kupna maiących
i do zapłaty zdolnych, aby się w terminie tym stawili, licyta swe podali,
po czem naywięcey daiący bez względu na późnieysze licyta, przybicia
spodziewać się może.

Taxa tego domostwa w Registraturze naszey każdego czasu przeyrzana bydź może.

Międzyrzecz d. 2. Marca 1820. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Cytacya Edyktalna.

Wilhelmina z Wyrusow zamężna Helbing w Alt-Sorge koło Wielenia podała naprzeciw małżonkowi swemu nauczycielowi w Alt-Sorge, późniey w Inkwizytoryacie Bydgoskim uwięzionemu, który się w roku 1816. od niey oddalił, z powodu złośliwego opusczenia skargę, żądaiąc rozwiązania małżeństwa. Zanozywamy przeto ninieyszym Karola Helbing, ażeby sie w terminie na dzień 21. Lipca r. b. zrana o godzinie otey przed zgromadzonym Sądem wizbie naszey Audyencyonalney wyznaczonym osobiście, lub przez Pełnomocnika dostatecznie legitymowanego stawił, i na wniosek Powódki wzgledem swego oddalenia odpowiedział.

in Contumaciam der böslichen Verlaffung seiner Ehefrau für geständig geachtet, es wird die Ehe getrennt, und er wird für den schuldigen Theil erklärt, auch in die gesetzliche Chescheidungsstrafe verurtheilt werden.

Schneidemuhl den 28. Februar 1820. Konigl. Preuß. Land = Gericht.

W razie niestawienia się, złośliwe opusczenie małżonki iego za przyznane uważanem, małżeństwo rozstrzygniętem, a on za winnego uważanym i na poniesienie prawem przepisaney kary rozwodowey skazanym zostanie.

w Pile d. 28. Lutego 120. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhaftations = Patent.

Die im Wirfisschen Kreise in ber Stadt Lobsens unter Nr. 7. belegene, bem Tuchmacher Christoph Hintz zugehörige wüste Baustelle, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 25 Mthlr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag des Landraths-Amts zu Wirsitz, weil sie von dem Besitzer nicht bedaut wird, öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der peremtorische Vietungstermin ist auf

#### ben gten Mai b. 3.

por dem herrn Landgerichts-Affeffor Rogalli Morgens um 10 Uhr angesetzt.

Besitzsähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachber einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Uebrigens fteht innerhalb 4 Wochen por dem Termine einem Jeben frei, uns

Patent Subhastacyiny.

Plac pusty pod Jurysdykcyą naszą zostaiący w mieście Łobżenicy Powiecie Wyrzyskim pod Nrem. 7. położony, Krysztofowi Hinz sukiennikowi należący, ktory podług taxy sądowey na 25 tal. oceniony został, na wniosek Urzędu Konsyliarsko-Ziemiańskiego w Wyrzysku z powodu iż go posiedziciel niezabudował publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termin peremtoryczny licytacyiny na dzień 3. Maia r. b. zrana o godzinie 10. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego W. Rogalli w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniem, iż w takowym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd miany nie będzie, skoro prawne tego nie będą wymagać powody. W przeciągu 4ch tygodni przed terminem zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o

die etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Schneidemuhl den 19. Decbr. 1819. Ronigl. Preuß. Bandgericht.

niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

w Pile d. 19. Grudnia 1819. Królews. Pruski Sąd Ziemiański.

Offener Arreft.

Nachbem auf ben Untrag ber Benefi= gial = Erben des gu Bargiel bei Rrotofchin verstorbenen ehemaligen Rreis-Steuer= Einnehmers Samuel Gottlieb Straemfe, heute der erbschaftliche Liquidationsprozes eroffnet, und zugleich ber offene Urreft verhängt worden ift; fo werden alle die= jenigen, welche von bem Sanmel Gott= lieb Straemfe etwas an Sachen, Gel= bern ober Briefichaften besiten, hiermit aufgefordert, und bavon fofort Ungeige zu leiften, und die hinter fich habenden Gelber, Sachen ober Dokumente mit Vorbehalt ihrer etwa baran habenden Rechte, zur Aufbewahrung abzuliefern; widrigenfalls fie zu gewärtigen haben, baf jede an einen Dritten geschehene Bah= lung ober Auslieferung fur nicht gesche= ben geachtet, und die nochmalige Beitrei= bung fur Die Maffe erfolgen wird.

Sollte ein Inhaber folcher Gelber ober Sachen dieselben verschweigen und zurückhalten, so wird er noch außerdem seines daran habenden Unterpfands = ober andern Rechts für verlustig erklart wer=

ben.

Krotofchin ben 3. Januar 1820.

Roniglich = Preuf. Landgericht.

Areszt otwarty.

Gdy na wniosek Sukcessorów beneficyalnych zmarlego w Bargiel pod Krotoszynem niegdy Poborcy Powiatowego Samuela Bogumila Straemke na dniu dzisieyszem process sukcessyino likwidacyiny otworzonym i oraz areszt otwarty założonym został; przeto wzywaią się ninieyszem wszyscy ci którzyby od Samuela Bogumiła Straemke rzeczy, pieniądze lub dokumenta posiadali, aby niezwłocznie Sądowi naszemu o tem donieśli a znaydujące się u nich pieniadze, rreczy lub dokumenta z zachowaniem sobie praw do nich mieć mogących do Depozytu Sądowego odesłali, w przypadku przeciwnym zaś spodziewali się, iż gdyby cokolwiek z tychże trzeciemu wypłaconem lub wydaném bydź miało, to za nieważne i iakby się niestało uznaném będzie i powtórnie na korzyść massy ściągnionem zostanie. Gdyby posiadacz takowych pieniędzy lub rzeczy one zataił lub zatrzymał, w ówczas utraci tenże iescze wszelkie zastawu i inne iemu do nich służące prawa.

Krótoszyn d. 3. Stycznia 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffation8=Patent.

Auf den Untrag bes Klagers und Real= pratendenten Ignag Woyniewicz, und im Auftrage bes Konigl. Hochlobl. Land= gerichte ju Pofen d. d. 30. August b. 3. haben wir jum bffentlichen Berfauf bes den Gebrüdern Ibig und hamm Schmidt gehorigen, bier in Schrimm unter Dir. 125. belegenen Wohnhauses einen Zer= min auf ben 12ten Mai 1820 fruh um 9 Uhr auf der hiefigen Gerichteftube anberaumt, und laben hiezu Raufluftige und Befitfahige unter ber Berficherung ein, bag ber Meiftbietenbe gegen Erle= gung bes Raufgelbes ben Zuschlag und die Adjudikation bes Grundftucks ju ge= wartigen bat.

Zugleich laben wir alle übrigen etwanigen unbekanuten Realprätendenten hiemit ein, sich spätestens in termino pracfixo mit ihren Forderungen zu melden,
und solche nachzuweisen, widrigenfalls
dem Ausbleibenden mit seinen Real-Ansprüchen an das Grundstück wird präfludirt, und ihm ein ewiges Stillschweigen
auferlegt werden wird.

Schrimm ben 12. Januar 1820.

Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Stedbrief.

Ein gewisser George Rachemba, aus Birnbaum gebürtig, bat, als er wegen Gemeinschaft an Diebstahl, und Attest-Berfalschung arretirt gewesen, Gelegen-heit gefunden, aus dem polizeisichen Ge-

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Powoda i Pretendenta realnego, szl. Ignacego Woyniewicza, oraz wskutek zlecenia Prześw. Krol. Sadu Ziemiańskiego w Poznaniu dnia 30. Sierpnia r. z. wyznaczytiśmy do publiczney sprzedaży domu starozakonnych braci Icka i Haym Szmidtów właściwego pod liczbą 125 tu w Szremie stoiącego termin na dzień 12. Maia 1820. zrana o godzinie 9., na tuteyszey izbie sądowey, do którego wzywamy ochotę kupna maiących i do posiadania kwalifikowanych z zapewnieniem, iż naywięcey postępuiący za złożeniem ceny kupna, przybicia i przysądzenia r alności qust. spodziewać się może.

Przytém wzywamy zarazem wszelkich innych nieznaiomych Pretendentów realnych, aby się naypóźniew w przeznaczonym terminie z pretensyami swoiemi, zgłosili i takowe udowodnili, inaczey niestawaiący spodziewać się maią, iż z pretensyami swoiemi do tey realności, prekludowani, i na wieczne milczenie wskazani będa.

Szrem d. 12. Stycznia 1820. Król. Prus. Sąd Pokoin.

List gonczy.

Nieiaki Woyciech Rachemba, z Międzychoda rodem, aresztowany będąc o wspólnictwo kradzieży koni i zfałszowanie zaświadczenia, znalaz i sposobność z więzienia polifängnisse zu Jaroein am 20sten März b. I. zu entweichen. Wenn nun an der Habhäftwerdung besselben viel gelegen, so ersuchen wir sämmtliche resp. Civilzund Militair=Behörden, auf denselben eine genaue Ucht zu geben, ihn im Betretungöfalle zu arretiren, und unter sicherer Bewachung in das hiesige Frohnfest Gefängniß abliefern zu lassen.

Perfons = Befchreibung:

George Rachemba bekennt fich zur katholischen Religion, ist 4 Zoll groß, 42
Jahr alt, hat dunkelblonde Haare, dergleichen Augenbraunen und Schnurbart,
schwarze Augen, eine lange Nase, einen
mittelmäßigen Mund bis auf einen Bakkenzahn, vollzählige Jähne, ein spiziges
Kinn, ein längliches Gesicht, gesunde
Gesichts-Farbe, und kann lesen und
schreiben.

Bei seiner Entweichung trug berselbe einen dunkelblauen tuchenen Mantel mit einem kleinen Kragen, grantuchene Pantallons, eine hellblaue tuchene Weste mit gelben Andpsen, ein hellblaues weiß couleurtes halstuch mit weißen Streisen, eine grantuchene Fuchsmuße, ein leinenes hembe, und ordinaire schabhafte Stiefeln.

Koschmin ben 10. April 1820. Königlich Preußisches Inquisitoriat.

Befanntmachung.

Im Auftrage bes Königl. Hochloblischen Landgerichts hiefelbst, soll in Sachen bes Ackermanns Andreas Schoeps wider den Glaser Binkowski, ein mit Brillans

cyinego w Jarocinie dnia 20. Marca r. b. zbiedz, na schwytaniu którego gdy nam bardzo wiele zależy, przeto wzymamy wszelkie Szanowne Władze tak Cywilne iako i Woyskowe, iżby na niego pilne baczenie dały, i w przypadku spostrzeżenia przyaresztowawszy, pod pewną strażą do tuteyszego więzienia odstawić zaleciły.

Rysopis.

Woyciech Rachemba wyznaie religią katolicką, 4 cale wysoki, ma lat 42., włosy ciemno - blond, podobneż brwi i wąsy, oczy czarne, nos długi, usta mierne, wszystkie zęby oprocz tylko iednego trzonowego, podbrodek spiczasty, twarz pociągłą zdrową, mówi po polsku i po niemiecku, umie czytać i pisać.

Przy zbieżeniu miał na sobie płascz sukienny granatowy z kolnierzem małym, pantaliony z sukna szaraczkowego, westkę sukienną niebieską z żółtemi guzikami, na szyi chustkę koloru niebieskiego z białemi
znakami, czapkę lisią z sukna szarego, koszulę lnianą, bóty ordynaryja
ne zepsute.

Koźmin d. 10. Kwietnia 1820. Królewsko-Pruski Inkwizytoriat-

Obwiesczenie.

Z zlecenia Przeświet. Sądu Ziemiańskiego tuteyszego, ma bydź wsprawie rolnika Andrzeia Schoeps na przeciw sklarzowi Binkowskiemu, fen besetter bem Beflagten, im Wege ber Exefution abgepfandeter und auf fie= bengig Reichsthaler abgeschätzter Ring, gur Betriedigung bes Rlagers offentlich an ben Meiftbiefenben verfauft werben. Unterzeichneter Kommiffarius bat bierzu einen Termin auf ben gten Day b. 3. Nachrittage um 2 Uhr auf bem hiefi= gen Landgerichte anberaumt, und labet Rauflustige hiermit vor, sich an biefem Tage und Stunde an bem beftimmten Orte einzufinden, ihre Gebote abzuge= ben, und hat der Meiftbietende gur ge= wartigen, baff ihm ber erffandene Ring gegen gleich baare Bezahlung in Courant verabfolgt werden wirb.

Fransfadt den 3. April 1820.
Weirth,
Landgerichts = Auskultator,
qua Commissarius.

pierścień brylantami obsadzony, pozwanemu drogą exekucyi zagrabiony i na tal. 70. otaxowany, końcem zaspokoienia Powoda publicznie naywięcey daiącemu sprzedany. Celem tego nižey podpisany Kommissarz wyznaczył teimin, na dzień gty Maia r. b. o godzinie 2. po poludniu na Sądzie Zremiańskimezem ochorę kupna maiących ninieyszym uwiadomiaiąc wzywa ich, aby w dniu namienionym i godzinie się stawili, i licyta swe podali, naywięcey zaś daiący spodziewać się może, iż pierścień rzeczony przez niego licytowany za gotowa zapł ta w kurancie wydany mu zostanie.

Wschowa dnia 3. Kwietnia 1820. Wirth

Auskultator Sądu Ziemiańskiegoiako Kommissarz-

Pferde=Berkauf.

Gemäß höheren Befehls, sollen am Donnerstag als den 20sten Aprik Bormittags um 9 Uhr auf dem Paradeplatz unweit des Schauspielhauses 13 Stuck ausrangirte Cavallerie = Pferde an den Meistbietenden gegen gleich baare Zahlung wortauft werden, wozu hiermit die Kaussussigen eingeladen werden.

- Pofen den 13. April 1820.

Obwiksorvnie.
Zelecci Proce w Salu Zio-

Dbrifflieutenant und Commandeur des 6. Manen= Regiments (2. Westpreuß.)